## Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, den 29. Oktober 1828.

Ungefommene Fremde vom 27. Oftober 1828.

Hr. Kaufmann Kosto aus Landsberg a. d. W., hr. Justig=Kommiffgrius Worciechowski aus Schonlanke, hr. Apotheker Linke aus Neustadt bei Pinne, I. in No. 95 St. Abalbert.

#### Edictal = Citation.

Nachdem die verwittwete Tafelbecker Sufanna Schmidt, geb. Giering, feit bem die Worstadt Praga bei Warschau im Sahre 1794 burch bie Ruffen ge= ffurmt worden, von ihrem Leben und Aufenthalte feine Rachricht gegeben und bies auch aller angewandten Mube ungeachtet nicht hat in Erfahrung gebracht werden konnen, wird diefelbe, fo wie beren etwanige unbefannte Erben und Erb= nehmer hiemit offentlich vorgeladen, fich bor oder in dem auf den 3often Dai 1 8 2 9 bor bem Deputirten Landgerichte-Referendarius Gachfe in unferm Gerichts= Locale anberaumten Termine ju geftellen und die Legitimation zu bewirken, oder auch von dem Leben und Aufenthalte. schriftliche Anzeige zu machen und bem= nachst weitere Unweisung zu erwarten.

Sollte die Bericollene in dem anftebenden Termine nicht erscheinen und patestens in demselben von ihrem Leben Zapozew Edyktalny.

Gdy Zuzanna z-Gieringów owdowiała Schmidt Kammerdynera od czasu kiedy przedmieście Praga pod Warszawą w roku 1794 przez Rossyanów szturmowane zostało, o iéy życiu i pobycie żadnéy wiadomości niedała i o tem też pomimo wszelkiéy staranności żadnéy wiadomości zasiągnąć nie można, przeto rzeczona Schmidt wraz z swemi niewiado. memi Sukcessorami i Spadkobiercami ninieyszem publiczniesię zapozywa, aby sie przed lub na terminie na dzień 30. Maia 1829 przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem w naszem pomieszkaniu sądowém wyznaczonym stawili i legitymacya uskutecznili, lub też o ich życiu i pobycie piśmienne doniesienie uczynili i potém dalszych rozporządzeń oczekiwali.

Jeżeli nieprzytomna Szmidt w na.

und Aufenthalte keine Anzeige eingehn, so wird dieselbe für todt erkiärt, wo hinz gegen ihre sich nicht melbenden unbekannten Erben und Erbnehmer mit ihren Anssprüchen an den Nachlaß der Susanna Schmidt, welcher aus einer Summe von 69 Athl. besteht, präcludirt, dennachst aber letzterer der sich legimirten nächsten Erbin, der verwittweten Apotheker Tick, zuerkannt und ausgeantwortet werden wird.

Frausiabt ben 12. Juni 1828. Apteka

znaczonym terminie się nie stawi i naydaléy w takowym o iéy życiu i pobycie żadne doniesienie nie nadeydzie, za nieżyjącą uznaną będzie, iéy niezgłaszający się Sukcessorowie i Spadkobiercy zaś z pretensyami swemi do iéy pozostałości składającéy się z summy 60 tal. prekludowani zostaną, a potém pozostałość rzeczona wylegitymowaney naybliźszey Sukcessorce, owdowiałey Tietz Aptekarce, przysądzoną i wydaną będzie.

Wschowa dnia 12. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Der Kurschnermeister Morig Meyer Margoleß zu Lissa und bessen verlobte Brant, die Henriette Elias Hamburger daselbst, haben in dem unter sich am 12. und 25. August o. gerichtlich errichteten Chekontrakte die Gütergemeinschaft außzgeschlossen, welches nach §. 422. Tit I. Ihl. II. des Allg. Landrechts zur Kenntzniß des Publicums gebracht wird.

Fraustadt ben 15. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

es e Sens Lamos de Sei

#### Obwieszczenie.

Maurycy Meyer Margoless kuśnierz w Lesznie i tegoż zaślubiona oblubienica Heńryctta Elias Hamburger tamże w kontrakcie przedślubnym w dniu 12. i 25. Sierpnia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wylączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P.P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 109 TO THE RESERVE TO THE RESERVE

Ebictal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Ron. Landgerichts werden die Kinder ber Beles na v. Borgeda, verebel. v. Roznowska, als die Erben der Marianna v. Borgeda geb. v. Stapefa, fur welche Erben im Sypothefenbuche des im Pleschner Rreise belegenen, bem Felician v. Straffemoffi zugehörigen adlichen Gutes Rorgfron Rubr. III. No. 4. eine Summe von 111 Athl. 2 agr. 8 pf. ex agnitione des Befigers vom 28. Juli 1796 auf Grund ber Berfügung vom 20. April 1799 ein= getragen ift, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, oder alle andern, die in ih= re Rechte getreten find, vorgelaben, im Termine den 22. November 1828 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Referendarins Scholt in unferm Gerichts-Locale ihre Unsprüche an diese Forderung geltend gu machen. Im Falle ihres Ausbleibens haben biefelben zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren etwanigen besfallfigen Unspruchen pracludirt werden follen.

Rrotofdin ben 16. Juni 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego zapozywaią się dzieci Heleny Borzęckich zamężney Rożnowskiey iako Sukcessorowie Maryanny z Skapskich Borzęckie, dla których to Sukcessorów w księgach hypotecznych dóbr Korzkwy w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Felicyana Straszewskiego należących Rubr. III. Nr. 4, summa Tal. 111, dgr. 2 fen. 8, na mocy przyzna. nia dziedzica z dnia 28. Lipca 1796 stósownie do rozporządzenia z dnia 20 Kwietnia 1799 zapisana została, tudeież Sukcessorowie tychże bydź mogacy, Cessyonaryusze, lub wszyscy ci, którzy w prawa tych wstąpili. aby się w terminie dnia 22. Listopada 1828 przed Deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili i pretensye swe do należytości teyże udowodnili. W razie niestawienia spodziewać się maią, iż z wszelkiemi w téy mierze rościć się mogącemi pretensyami swemi wyłąezonemi zostaną.

Krotoszyn d. 16. Czerwca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Muf ben, bem Dberften Balentin bon Storzewell und beffen Chegattin Brigitta geb. v. Mybinefa gehörigen, im Moelnauer Rreife belegenen Gutern Rafgfom, Raffowet und Strzebow ift Rubr. III. No. 4 fur bie von Stargynofifden Er= ben, namentlich die unverehel. Marianna v. Cfargynsta, Die Ludovifa geborne v. Starzynsta, verebel. v. Wonnowefa und bie Catharina geb. v. Gfargnnefa, ver= wittwete v. Milewofa, eine Forderung bon 1660 Rithl. 16 ggr. zu 5 pro Cent, Binfen eingetragen. Wenn nun von bem Leben und Aufenthalte biefer genannten Personen feine nachricht zu erhalten ift, fo laben wir auf ben Untrag bes Dberft Balentin b. Cforzewefi, ber bie Zahlung Diefes Capitals behauptet, Diefe gebach= ten Perfonen felbst ober beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in thre Rechte getreten, hiermit offentlich bot, in dem auf den I 1. December 1828 Bormittage um 9 Uhr vor bem Beren Landgerichte-Rath Leng anberaum= ten Termine gu erscheinen, und ihre Un= fpruche an die fragliche Forderung gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit biefen Unfpruchen praclutirt, ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und auch die Loschung der Post im Sy= pothefenbuche ber befagten Guter erfannt werden wird.

Krotoschin ben 28. Juli 1828. Konigl, Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Raszkowie, Raszkow. ku i Skrzebowie w Powiecie Odala. nowskim położonych, do Wgo Walentego Skorzewskiego Pułkownika i małżonki iego W. Brigitty z Rybiń. skich należących, zahypotekowaną iest sub Rubr. III. No. 4. summa 1660 tal. 16 dgr. z prowizya po pięć od sta dla sukcessorów Skarzyńskich a mianowicie dla Ur. Maryanny Skarzyńskiey, Ur. Ludwiki z Skarzyńskich, zamężney Woynowskiey i Ur. Katarzyny z Skarzyńskich, owdowialéy Milewskiey. Gdy zaś o życiu i mieyscu pobytu rzeczonych tych osób żadney nie można osięgnąć wradomości, przeto na wniosek W. Walentego Skorzewskiego Pułkownika, który, że kapitał ten zaspokoil twierdzi, wymienione osoby albo ich iakichkolwiek sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się w terminie na dzień 11. Grudnia r. b. o godz. 9. zrana przed Deputowanym W. Lenz Sędzią wyznaczonym stawili i pretensye swe do summy w mowie będącey udowodnili, gdyż inaczey z temiż pretensyami prekludowanemi zostaną i wieczne milczenie w téy mierze nakazane im bę. dzie i wymazanie summy z Xiegi hypoteczney dobr rzeczonych zawyrokowane bydź ma,

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftatione = Patent.

Bum bffentlichen Verkaufe der unter unferer Gerichtsbarkeit im Gnesener Kreise beiegenen Herrschaft Indowo, bestebend:

- 1) aus ber Stadt und Dorf Indowo,
- 2) aus dem Dorfe Cielimowo,
- 3) bem Dorfe Jelitowo und den Indborfern Gembarzewo, Gembarzewko und sonstige Un= und Zubehör, welche nach der jeht festgestellten gerichtlichen Tare überhaupt auf 88,579 Mtlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, haben wir einen neuen peremtorischen Victungster-

bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem besitzfähige Käufer hierdurch vorgeladen werden.

min auf den 26. November c. vor

Die Taxe und die Verkaufsbebinguns gen konnen in unserer Registratur einges sehen werden.

Sinefen den 18. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny

Do publicznéy sprzedarzy maiętności Żydowa pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, składaiącey się:

- 1) z miasta i wsi Zydowa,
- 2) wsi Cielimowa,
- 3) wsi Jelitowa i wsi czynszowych Gembarzewa, Gembarzewska z przyległościami,

która podług taxy teraz sądownie ustaloney ogółem na 88 579 tal. 20 śgr. oszacowaną została, wyznaczyliśmy nowy do licytowania zawity termin na dzień 26. Listopadar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jentsch Sędzią Ziem. tu w mieyscu odbyć się maiący na który zdolnych posiadania nabywców ninieyszym zapozywamy.

Taxa tudzież warunki sprzedarzy w Registraturze naszéy przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

· Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraciamschen Kreise belegenen, ben Gebrübern Johann und Friedrich Siewert zugehörigen abelichen Guter Wronowo u. Kijewice, welche nach ber landschaftlichen Tare

Wronowo auf 21,062 Athlr. 20 fgr. 6 pf. Kijewice = 7142 \* 2 = 6 = Patent Subhastacyiny.

Dobra Szlackeckie Wronowo i Kijewice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewertów należące wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey sporządzoney,

Wronowo na tal. 21,062. sgr. 20 6 fen.,

gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag eines Glaubigers Schuldenhalber offentlich an den Deiftbietenden verfauft werben, und ift, ba in bem am 5. Mai D. J. angeftandenen prorogirten Termin fein Bieter erschienen, ein nochmaliger Bictungetermin auf ben 16. Decem= ber c. Bormittage g Uhr vor bem Brn. Landgerichts=Uffeffor Mors allhier ange= Befilbfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt ge= macht, baf in bemfelben bie Guter bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf Die etwa nachber einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen. Uebrigens fieht innerhalb 4 2Bo= den bor bem Termin einem Reden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 13. Oftober 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Kijewice na tal. 7,142. śgr. 20. fen. 6 są ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny powtorny ponieważ w terminie odroczonym na dniu 5. Maia r. z. odbytym żaden licytant niezgłosił się, na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 13. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Nachbem über ben Nachlag ber zu Egeret verftorbenen Umtmannin Klahr, Catharina geb. Pegelau, heute ber erbschaftliche Li= quidatione-Prozes eroffnet worden ift, fo werden alle unbekannnte Nachlaß-Glaubiger hiermit aufgefordert, in bem auf den 14. November b. J. Vormittags 9 Uhr bor bem herrn Landgerichts = Rath Röhler in unferm Inftruktione-Zimmer anberaum= ten Termine entweber in Person ober durch gesetzlich zuläßige Mandatarien, mozu ih= nen die Juftig = Commiffarien Schulz, Schopfe, Bogel und Brix in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren, und zu bescheini= gen, widrigenfalls sie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden vermiefen werden, was nach Befriedigung ber sich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch fibrig bleiben mochte.

Bromberg ben 30. Juni 1828.

Ronigl, Preuß, Landgericht,

Obw ieszczanie.

Nad pozostałością zmarłéy 🔻 Czersku Katarzyny z domu Pagelau byłéy zamężney Klahr, otwo. rzony został dzisiay proces sukcessyino likwidacyiny, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyže pozostałości, ażeby w terminie na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie q. przed Ur. Köhler Sędzią Ziemiańs. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upowaźnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Brixa i Vogla przedstawiamy, staneli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 30. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Die biefelbft unter Do. 9. belegene, bem Mullermeifter Daniel Wenthe jug = borige Windmuble nebft Bubehor, welche gerichtlich auf .450 Rtht. gewürdigt worden ift, foll in Folge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Krotofdin und . auf den Untrag der Gläubiger Schulden= halber offentlich an den Deiftbietenden verfauft werden, und ift der peremfori= fche Termin auf ben 16. December c. vor bem herrn Fiedensrichter v. Roft= fomefi Morgens um 9 Uhr hiefelbft an= gefest. Befigfahigen Raufern wird Die= fer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, infofern nicht gefegliche Grunde ba= amischen treten. Uebrigens fichet inner= halb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzei= gen.

Oftrowo ben 19. September 1828.

Konigl, Preus. Friedens gericht.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak w mieyscu tuteyszém pod Nr. 9 położony, do młynarza Daniela Weyte należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 460. taloceniony został, ma być w skutek połecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie i na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o 9 godzinie przed Sędziem Pokoju Ur. Rostkowskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Ostrow d. 19. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

### Beilage zu Mro. 260. des Posener Intelligenz-Blatts.

Deffentliche Aufforderung.

Mittelft gewaltsamen Einbruchs sind in der nahe dei Zirke belegenen Nieziolker und Heidemühle mehrere Sachen gestohlen, die dis jeht nicht herbei zu schaffen, und die Thater nicht zu ermitteln gewesten, die Wohllobl. Magisträte und Bontamter ersuchen wir ganz erzebenst, die Polizeidiener und Dorfschulzen in ihrem Bezirke gefälligst anzuweisen, auf die entwandten verzeichneten Sachen genau Acht zu geben, und wenn solche zum Verkauf angeboten werden, den Verkäufer anzuhalten, zu überliefern und und hierbon Anzeige zu leisten.

Birnbaum den 23. Oftober 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht. Sachen.

20 Hember,

3 Bettüberguge,

16 Ellen bunte Leinwand,

4 bergleichen,

3 Bettladen,

2 Sandtucher;

4 Stude Leinwand a 16 Ellen,

2 dito flachfene und zwei heidene,

9 Ellen heibene Leinwand,

I Paar baumwollene Strumpfe,

I tuchener blauer Mannenberrock,

2 gang neue Mannerocke,

1 blautuchener Mantel mit Kittei ge-

I fchwarzer runder Sut,

Paar iederne halbstiefeln, mit hohen Eifen beschlagenen Abfagen,

Wezwanie.

Przez gwaltowne lupieztwo w Nieziolskim i Borowym Młynie blisko Sierakowa zostały niektóre rzeczy ukradzione, które do tych czas z sprawcami kradzieży wyśledzonemi bydź nie moga. Szanowne Magistraty i Urzędy Woytowskie upraszaią się uprzeymie, iżby swych mieyskich policyantów i soltysów w swem obwodzie upowożnić raczyły, by, na opisane skradzione rzeczy baczność dali i skoroby takowe do przedaży przedstawionemi bydź miały, sprawcę przedaży schwytali i odstawili go, a zaś nam w téy mierze doniesienie uczynili

Miedzychód d. 23. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Rzeczy.

20 koszul.

3 poszewki.

16 łokci płótna druko wanego,

4 lokcie takiegoż,

3 prześcieradła,

2 ręczniki,

4 sztuki płótna po 16 łokci,

2 dito cienkiego i pacześnego,

9 lokci paczesnego płotna,

I para bawelnicowych pończoch.

I modry surdut,

2 surduty nowe,

1 modry sukienny plaszcz kitayka podszyty,

I czarny okrągły kapelusz.

1 grau gestickte Jagbtafche,

I weißes Cambry-Rleib,

I rothseidenes Frauenstleib.

I schwarzes Kreppfleid,

I fdmarafeibenes Frauensfleib,

I blautuchener Franensuberrod,

I fdmarafeibene Florfchurge,

I bergleichen feibene Schurze,

I grun feidenes Umschlagetuch,

I weiß geftrickted baumwollenes,

I bunfelgrun fattunes,

I feibenes fcwarzes Salstuch.

I baunmvollenes weißes dito.

i weiße gestickte Saube,

1 fdwarze Florhaube,

1 golbene Rette mit rothen Steinen.

I goldenen Trauring,

I filbernen ftart vergolbeten dito.

1 fein gezogenes Tafeltuch,

i bergleichen,

8 Gervietten, gung neut,

2 Handtucher,

2 flachfene Borftedelaken,

THE SHARE BUT THE SHARE SHARE

3 Paar baumwollene Fraueneffrumpfe,

2 Paar bergleichen Sandichube.

1 orbinaire Flinte, para pół bótów z wysokiemi korkami

i podkówkami. flinta ordynaryina, szara wiąziona torba strzelecka, biala perkalowa suknia, czerwono iedwabna damska suknia, czarna krepowa suknia, czarno iedwabna suknia, błękitny sukienny damski tołubek, czarno iedwabny gazowy fartuch, podobnyž fartuch, zielono iedwabna chustka, biała i więziona bawelnicowa, ciemno zielona katunowa, czarno iedwabna na szyje chustka. biala baweinicowa dito, biały haftowany czypek, czarny gazowy czypek, złoty łańcuszek z czerwonemi kamieniami.

złoty ślubny pierścień, srebrny dobrze pozłacany pierścień, podobnyž piekny ciagniony obrus. ośm serwet nowych. dwa ręczniki, dwie lniane przytyczki, trzy pary bawełnicowych pończóch damskich,

dwie pary podobnych rekawiczek,

Befanntmachung.

Das den bäuerlichen Wirthen zu Obra und Jazinice im Wege der Exekution abgepfändete Bieh soll gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Hiezu haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts Meseritz einen Termin auf den 13. November c. Bormittags 10 Uhr zu Obra und auf den 14. November c. Bormittags 10 Uhr zu Jazinice angeseit, zu welchem wir zahlungsfähige Kauflustige hierdurch einladen.

Wollstein den 14. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Zatradowane gospodarzom chłopskim w Obrze i Jazińcu, drogą exekucyi bydło, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie sprzedane bydz ma. Celemtym wyznaczyliśmy stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańs. w Międzyrzeczu termin nadzień 14. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. w Obrze, i na dzień 14. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. w Jazińcu, na który ochotę kupna maiących do zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 14. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist erschienen: Der Preußische Gerichtsschreiber oder der Wegweiser für Dorfgerichte, eine ausesihrliche Anleitung zur Verwaltung der Gerichtsschreiberei und aller dabei vorzkommenden Geschäfte, für Schullehrer, Gerichtsschreiber, Schulzen, Schöppen, Gemeinde-Aelteste und für Jedermann, fasslich bearbeitet von E. A. B. Schmalz. 2r Theil. 4to. 17½ Sgr.

Ein sehr begnemer und bebeckter Rutschwagen, ber vom 30.b. nach Berlin abgebt, fann einige Personen mit nehmen. Das Rabere am Markt No. 79 im Reller.

# Gefreide = Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Rach prensischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide=Arten.     | Mittwoch den 22. Oftober.       |                                                           | Freitag den                         |                                                            | Montag deut<br>27. Oktober.                            |                                                                |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.              | bis<br>Me. Gr. pt                                         | von:<br>Mr.fgr.vf.                  | bis<br>Mit.sav.vf.                                         | von.                                                   | bis<br>Metr.fgr.vie                                            |
| Reihen der Scheffel | -   18  <br> -   23  <br> -   8 | 1 8 —<br>- 27. —<br>- 19 —<br>- 25 —<br>- 11 —<br>- 120 — | -   25   -   19   -     1   -     - | 1 10 —<br>- 27 6<br>- 21 —<br>- 11 —<br>- 21 —<br>- 3 17 6 | 1 7 6<br>- 25 -<br>- 19 -<br>- 27 6<br>- 8 -<br>- 20 - | 1 10 -<br>27 6<br>1 -<br>20 -<br>1 -<br>21 -<br>21 -<br>3 17 6 |